# Geset = Sammlung

für die

#### Königlichen Preußischen Staaten.

#### \_\_\_\_ Nr. 78. \_\_\_

description in Frankling at D. ond Merkes

(Nr. 7260.) Privilegium wegen Ausfertigung auf den Inhaber lautender Kreis-Obligationen des Calauer Kreises im Betrage von 80,000 Thalern. Bom 4. November 1868.

### Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

Nachbem von den Kreisständen des Calauer Kreises auf dem Kreistage vom 6. November 1867. beschloffen worden, unter Aushebung eines älteren Kreistagsbeschluffes vom 14. August 1862., sich an dem Unternehmen der Halle-Sorau-Gubener Eisenbahn durch Zeichnung von 50,000 Thalern Stammaktien zu betheiligen, auch für das Gifenbahnprojeft Cottbus : Großenhain Stammaktien auf Höhe von 30,000 Thalern zu zeichnen und die zur Deckung dieser Verbindlichkeiten erforderlichen Geldmittel im Wege einer Unleihe zu beschaffen, wollen Wir auf den Antrag der gedachten Kreisstände: zu diesem Zwecke auf jeden Inhaber lautende, mit Zinskupons versehene, Seitens der Gläubiger unkundbare Obligationen zu dem Betrage von 80,000 Thalern ausstellen zu dürfen, da sich hiergegen weder im Interesse der Gläubiger noch der Schuldner etwas zu erinnern gefunden hat, in Gemäßheit des S. 2. des Gefetzes vom 17. Juni 1833. zur Ausstellung von Obligationen zum Betrage von 80,000 Thalern, in Buchstaben: Achtzig Tausend Thalern, in Apoints à 100 Thalern nach dem anliegenden Schema auszufertigen, aus den laufenden Einnahmen des Kreises, insbesondere aus der bestehenden Kreis - Chausseefteuer, mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen und nach der durch das Loos zu bestimmenden Folgeordnung jährlich vom 1. Januar 1871. ab mit wenigstens jährlich zwei Prozent des Kapitals und - vom Jahre 1882. ab - unter Zuwachs der Zinsen von den amortisirten Schuldverschreibungen zu tilgen sind, durch gegenwärtiges Privilegium Unsere landesherrliche Genehmigung mit der rechtlichen Wirtung ertheilen, daß ein jeder Inhaber dieser Obligationen die daraus hervorgehenden Rechte, ohne die Uebertragung des Eigenthums nachweisen zu durfen, geltend zu machen befugt ift.

Das vorstehende Brivilegium, welches Wir vorbehaltlich der Nechte Dritter ertheilen und wodurch für die Befriedigung der Inhaber der Obligationen eine Jahrgang 1868. (Nr. 7260.)

Gewährleistung Seitens des Staates nicht übernommen wird, ist durch die Gefet - Sammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem gefündigten Snfiegel.under Begeichneidurgen werben unter Begeichnun.legesigne mehliginon

Gegeben Berlin, den 4. November 1868.

(L. S.) Wilhelm.

Frh. v. d. Hendt. Gr. v. Ihenplih. Gr. zu Eulenburg.

mit fünf Nrozent jährlich in gleicher Münglarte mit jenem verzinfet.

modescham Provinz Brandenburg, Regierungsbezirk Frankfurt.

Die Auszahlung der Linfen und des Kapitals erfolgt gegen bloke Rück-

Dit der zur Empfanglachteton Baitlid Chentiten Schuldverschreibung find auch die dazu gehörigen Zinskupons der späteren Källigkeitstermine zurück-zuliesern. Für die sehlenden Zinskupsack wird der Berrag vom Kapitale ab-

# Vie gefündigen Kaptalberäck, wild amehald drechig Jahren nach dem Rückzahlungstermine nicht erhoben werden, sowie die innerhald vier Jahren, vom Ablaufe des Kalenderjahres der Englich erhobenen Zinsen,

versähren zu Gunsten bes Rreifest rodi

#### Das Anfaebot und die Ampetisation verlorener ober vernichteter Schuld-I 1982 pund Ginhundert Thaler Prensisch Rurant. isgundered in Titel 51. W. 120. sequ. bei bem Königlichen Kreisgerichte zu Lübben. Lins-

fuvons können weber aufgeboten, noch amortifict werden. Doch foll beinjenigen, welcher ben Berluft von Sinstuvons vor Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist

Unf Grund der unterm 4. November d. J. bestätigten Kreistagsbeschlüsse vom 6. November 1867. wegen Aufnahme einer Darlebnsschuld von 80,000 Thalern bekennt sich die ständische Kommission für den Chausseebau des Calauer Kreises Namens des Kreises durch diese, für jeden Inhaber gultige, Seitens des Glaubigers untundbare Verschreibung zu einer Darlehnsschuld von Einhundert Tha-Tern Preußisch Kurant nach dem gesetzlich bestehenden Münzfuße, welche an den Kreis baar gezahlt worden und mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen ist.

Die Rückzahlung der ganzen Schuld von 80,000 Thalern geschieht vom Jahre 1871. ab allmälig aus einem zu diesem Behufe gebildeten Tilgungsfonds von mindestens zwei Prozent des ganzen Schuldkapitals jährlich, welchem vom Jahre 1882. ab die Zinsen der getilgten Schuldverschreibungen hinzutreten.

SILL

Die Folgeordnung der Einlösung der Schuldverschreibungen wird durch

das Loos bestimmt. Die Ausloosung erfolgt vom Jahre 1871, ab in dem Monate September jeden Jahres. Der Kreis behält sich jedoch das Recht vor, den Tilgungsfonds durch größere Ausloosungen zu verstärfen, sowie fämmtliche noch umlausende Schuldverschreibungen zu fündigen. Die ausgeloosten, sowie die gefündigten Schuldverschreibungen werden unter Bezeichnung ihrer Buchstaben, Rummern und Beträge, sowie des Termins, an welchem die Kückzahlung ersolgen soll, öffentlich bekannt gemacht. Diese Bekanntmachung erfolgt sechs, drei, zwei und Einen Monat vor dem Zahlungstermine in dem Kreisblatte des Calauer Kreises, dem Amtsblatte der Königlichen Regierung zu Frankfurt a. d. D. und dem Königlich Preußischen Staatsanzeiger.

Bis zu dem Tage, wo solchergestalt das Kapital zu entrichten ist, wird es in halbjährlichen Terminen, am 2. Januar und am 1. Juli, von heute an gerechnet, mit fünf Prozent jährlich in gleicher Münzsorte mit jenem verzinset.

Die Auszahlung der Zinsen und des Kapitals erfolgt gegen bloße Rückgabe der ausgegebenen Zinskupons, beziehungsweise dieser Schuldverschreibung, bei der Kreis-Kommunalkasse in Calau oder an anderen bekannt zu machenden Orten, und zwar auch in der nach dem Eintritte des Fälligkeitstermins folgenden Zeit.

Mit der zur Empfangnahme des Kapitals präsentirten Schuldverschreibung sind auch die dazu gehörigen Zinskupons der späteren Fälligkeitstermine zurückzuliesern. Für die sehlenden Zinskupons wird der Betrag vom Kapitale abzgezogen.

Die gefündigten Kapitalbefräge, welche innerhalb dreißig Jahren nach dem Rückzahlungstermine nicht erhoben werden, sowie die innerhalb vier Jahren, vom Ablaufe des Kalenderjahres der Fälligkeit an gerechnet, nicht erhobenen Zinsen,

verjähren zu Gunsten des Kreises.

Das Aufgebot und die Amortisation verlorener oder vernichteter Schuldverschreibungen ersolgt nach Vorschrift der Allgemeinen Gerichtsordnung Theil I.
Titel 51. §§. 120. sequ. bei dem Königlichen Kreisgerichte zu Lübben. Zinskupons können weber aufgeboten, noch amortisirt werden. Doch soll demjenigen,
kupons können weber aufgeboten, noch amortisirt werden. Doch soll demjenigen,
kwelcher den Verlust von Zinskupons vor Ablauf der vierjährigen Verjährungsfrist
bei der Kreisverwaltung anmeldet, und den stattgehabten Besit der Zinskupons
durch Vorzeigung der Schuldverschreibung oder sonst in glaubhafter Weise dardurch Vorzeigung der Schuldverschreibung oder sonst in glaubhafter Weise darthut, nach Ablauf der Verjährungsfrist der Vetrag der angemeldeten und die
dahin nicht vorgekommenen Zinskupons gegen Duittung ausgezahlt werden. Mit
dieser Schuldverschreibung sind halbjährige Zinskupons dis zum Schlusse des
Jahres 1870. ausgegeben. Für die weitere Zeit werden Zinskupons auf fümfjährige Perioden ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen Zinskupons. Serie erfolgt bei der Kreis. Kommunalkasse zu Calau gegen Ablieferung des der älteren Zinskupons. Serie beis gedruckten Talons. Beim Verluste des Talons erfolgt die Aushändigung der neuen Zinskupons. Serie an den Inhaber der Schuldverschreibung, sofern deren Vorzeigung rechtzeitig geschehen ist.

3ur

Bur Sicherheit der hierdurch eingegangenen Verpflichtungen haftet der Kreis mit seinem Vermögen.

Dessen zu Urkund haben wir diese Aussertigung unter unserer Unterschrift ertheilt.

18.

Die ständische Kommission für den Chaussedau im Calauer Kreise.

Proving Brandenburg, Regierungsbezirk Frankfurt.

Der Juhaber dieies Latons empfangt gegen bessen Rückgabe zu ber Obli-

# Kommunallasse zu Colau n'd'aut En's Ber Obligation nicht rechtzettig

.81 ... zu ber .... net ... hed .......

Rreis. Obligation des Calauer Rreises?

Littr. ..... M. .....

über 100 Thaler zu fünf Prozent Zinsen

r(Nr. 7261) Alterbother Erlag vom 9, November 1868, betreffend die Berleibung der

sid prodening ingelegenten der Gilbergroschen . !!!! Pfennige.

Der Inhaber dieses Zinskupons empfängt gegen dessen Kückgabe in der Zeit vom ... ten ... bis ... , resp. vom ... bis ... bis ... bis ... bis bis bas Halbjahr vom ... bis ... mit (in Buchstaben) ... Thatlern ... Silbergroschen ... Pfennigen bei der Kreis Kommunalkasse zu Calau.

Chauffee erforderlichen Grundslichen ungleichen der Hand zur Kritighnie der

Die ständische Kreiskommission für den Chausseebau im Calauer Kreise.

Dieser Zinskupon wird ungültig, wenn bessen
Geldbetrag nicht innerhalb vier Jahren nach der
Fälligkeit, vom Schluß des betreffenden Kalenderjahres an gerechnet, erhoben wird.

ben Staate-Chausten von Ihnen angewandt

22 80

Provinz Brandenburg, Regierungsbezier Frankfurt. na istelle det Pesten grundenburg, Regierungsbezier Frankfurt. Desten zu elektricht wir diese Nachenburg unter untere Unterfebrist

# Lalon

zur

### Rreis. Obligation des Calauer Kreises.

Der Inhaber dieses Talons empfängt gegen dessen Rückgabe zu der Obligation des Calauer Kreises

Littr..... N. ..... über Thaler à fünf Prozent Zinsen die ... Gerie Zinskupons für die fünf Jahre 18.. bis 18.. bei der Kreis-Kommunalkasse zu Calau, falls der Inhaber der Obligation nicht rechtzeitig Widerspruch erhoben hat.

Die ständische Kreiskommission für den Chausseebau im Calauer Kreise.

(Nr. 7261.) Allerhöchster Erlaß vom 9. November 1868., betreffend die Berleihung der fiskalischen Borrechte für den Bau und die Unterhaltung einer Chausse von Liebstadt, im Kreise Mohrungen, Negierungsbezirk Königsberg, bis zur Heilsberger Kreisgrenze bei Pittehnen.

Achdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den von dem Mohrunger Kreise, im Regierungsbezirk Königsberg, beabsichtigten Bau der Chausse von Liebsstadt dis zur Heilsberger Kreisgrenze dei Pittehnen genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch dem Kreise Mohrungen das Expropriationsrecht für die zu dieser Chaussee erforderlichen Grundstücke, imgleichen das Kecht zur Entnahme der Chausseedaus und Unterhaltungs Materialien, nach Maaßgabe der für die Staats Chausseen bestehenden Vorschriften, in Bezug auf diese Straße. Zugleich will Ich dem genannten Kreise gegen Uebernahme der fünstigen chaussesmach den Bestimmungen des für die Staats Chaussen zeheum des Chausseesenach den Bestimmungen des für die Staats Chaussen zeheum des haussees geld Taris, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Besteiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betressendt geltenden Kaussesgeld von Ihnen angewandt werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chausseegeld Tarise vom Wr. 7260—7262)

29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen ber Chauffeepolizei. Bergehen auf die gedachte Straße zur Anwendung kommen. daugitätigk (2863)

Der gegenwärtige Erlaß ift burch die Geset Sammlung zur öffentlichen

Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 9. November 1868.

Nachdem die von der vormaligen Königlich Hannoverschen Regierung konzessionirte .Mlocklicken ber vormaligen Gisenbahngesellschaft in den General versamnilungen ihrer Aftionaire vom 28. Juni 1867. unb 30. Juni 1868.

Samunlung befannt zu machen

Milanstt wlirdnden konstige wilhtenen Nenderungen zu ihren durch die Gesetz-Sammlung des vormaligen Königreichs Hannover resp. in der Nr. 44.

Un den Finanzminister und den Minister für handel, Hod mi den 1862 in Gewerbe und öffentliche Arbeiten Ill nesselche miest nicht mollom

Urkunblich unter Unserer Höchsteigenhänbigen Unterschrift- und beigebrucktem (Nr. 7262.) Allerhöchster Erlag vom 21. November 1868., betreffend die Berbindung der Graffchaft Schaumburg mit dem Berwaltungsbezirke des Provinzial-Steuerdireftors zu Minfter.

Die gegenwärtige Urfunde ift nebit dem Nachtrage burch die Geset-

Uuf Ihren Bericht vom 18. d. M. genehmige Ich, daß die Grafschaft Schaumburg, welche jett in Beziehung auf die Verwaltung der Zölle und inneren indirekten Steuern zum Berwaltungsbezirke des Provinzial-Steuerdirektors zu Kaffel gehört, von diesem Bezirke von einem von Ihnen, dem Finanzminister, zu bestimmenden Zeitpunkte ab getrennt und mit dem Bezirke des Provinzial-Steuerdireftors zu Münster verbunden werde.

Dieser Erlaß ist durch die Gesets-Sammlung zur öffentlichen Renntniß zu bringen. parton

Berlin, den 21. November 1868.

Statuten der Almelo Salzbergener Eisenbalbngesellschaft.

Frb. v. d. Sendt. Gr. zu Gulenburg.

An die Minister der Finanzen und des Innern. 1) Aus Art. 17. wird die Bestimmung, welche dar

"Im Kalle ber Betrieb der Bahn nicht durch die Gesellschaft selbst besichafft wird, können die Stellen eines Direktors und eines Ingenieurs in einer Nerson vereinigt werdent

(Nr. 7263.)

sebruar 1840, angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei-Ber-(Nr. 7263.) Bestätigungs - Urkunde, betreffend einen Rachtrag zu ben Statuten ber Almelonechiltmeffa zur Salzbergener Gisenbahngefellschaft. Vom 2. Dezember 1868.

# Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

Nachdem die von der vormaligen Königlich Hannoverschen Regierung konzessionirte Almelo Salzbergener Eisenbahngesellschaft in den Generalversammlungen ihrer Aktionaire vom 28. Juni 1867. und 30. Juni 1868. die im dem anliegenden Nachtrage enthaltenen Aenderungen zu ihren durch die Gesetz-Sammlung des vormaligen Königreichs Hannover resp. in der Nr. 44. für 1862. und im Heft 29. für 1865. veröffentlichten Statuten beschlossen hat, wollen Wir diesen Beschlüssen Unsere landesherrliche Genehmigung hierdurch ertheilen.

Die gegenwärtige Urkunde ist nebst dem Nachtrage durch die Gesetz-

Sammlung bekannt zu machen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem (Nr. 7262.) Allerhöchster Erlaß vom 21. November 1868., betrefferlegeifter endcilging

laismid Gegeben Berlin, den 2. Dezember 1868. de ifachfaro Steuerdireftors zu Minfter

Mit Ihren Bericht vom 18. S. M. genehmige Jch, daß die Grafschaft Schaum-.tdrahnos lett.gilgnigt buggrof die Verwaltung der Sölle und inneren ind direkten Steuern zum Verwältungsbezirke des Propinzial-Steuerdirektors zu Kaffel gebort, von diesem Begirke von einem von Ihnen, dem Finanzminister, zu bestimmenden Leitpunkte ab getrennt und mit dem Begirke des Provingial-Sieuerdirektors zu Münster verbunden werbe.

Diefer Griag ist burch bie Geset; Sammlung zur öffentlichen Renntniß

# Berlin, ben 21. November 1868, the K

Statuten der Almelo-Salzbergener Eisenbahngesellschaft. Irb. v. b. Sendt. Gr. zu Culenburg

1) Aus Art. 17. wird die Bestimmung, welche darin durch den Beschluß der Generalversammlung vom 30. Juni 1864. aufgenommen war, und lautend:

"Im Falle der Betrieb der Bahn nicht durch die Gesellschaft selbst beschafft wird, können die Stellen eines Direktors und eines Ingenieurs in einer Person vereinigt werden",

gestrichen.

2) Den Statuten ift folgender Zusat; Artikel zuzufügen:

"Im Falle und so lange der Betrieb der Bahn nicht durch die Gesellschaft selbst beschafft wird, tritt außer Kraft:

- a) die Bestimmung des Art. 17., daß dem Verwaltungsrathe ein Direktor und Ingenieur beigegeben wird;
- b) der Theil des Art. 30., welcher sich auf die Bildung und Ansammlung einer Reservekasse bezieht;
- c) die Bestimmung des Art. 30. sub Nr. 4."

Nach Streichung des Art. 30. Nr. 4. muß der Deutsche Text Art. 30. Nr. 5., konform dem Holländischen Texte, lauten: "Der Rest wird als Extradividende unter die Aktionaire vertheilt."

(Nr. 7264.) Allerhöchster Erlaß vom 7. Dezember 1868., betreffend die Bildung der Provinz Hessen-Nassau.

(Nr. 7265). Geseh wegen Anihelung der Dennequater-Unibale. Bon 28. Dezember 1868.

Uuf den Bericht des Staatsministeriums vom 30. November d. J. bestimme Ich mit Bezug auf §. 10. der Vervrdnung vom 22. Februar 1867. (Gesetzenmml. S. 273.), daß die Regierungsbezirke Kassel und Wiesbaden zu einem Oberprässdial Bezirke vereinigt werden sollen, welcher fortan den Namen "Provinz Hessen-Nassau" führt.

Dieser Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 7. Dezember 1868.

m198111818

# Mit der Auflichte Verichte Geleges find diesenigen Minister beauftrage, m deren Geschäftsbereich Lindelle der im S. 1. gedachten Art bisher zu gewähr

Gr. v. Bismard = Schönhausen. Frh. v. d. Hendt. v.. Roon.
Gr. v. Işenpliş. v. Mühler. v. Selchow. Gr. zu Eulenburg.
Leonhardt.

An das Staatsministerium.

(E.S.)

(Ir. v. Bismard Chönhaufen. Irb. v. 6. Hepbt.

Redigirt im Büreau des Etaats-Ministeriums.

Berlin, gebruckt in ber Königlichen Geheimen Ober Josbuchbruckerei (R. v. Deder).

ON-17266N

Misgregeben in Berlin den 30. Degember 1868

300rgond 1868.5 (Nr. \$265-7266.)